## Nº 290.

# Vosener Intelligens = Blatt.

### Freitag, ben 4. December 1829.

Angefommene Frembe bom 2. December 1829.

br. Pachter Biedermann aus Drogowh, Sr. Pachter Argnzanöfi aus Ros Amorowo, I. in No. 168. Bafferftrage; Gr. Erbherr Dobrzyegti aus Baberomo, 1. in Do. I. St. Martin.

#### Chictal = Citation.

In Kolge Untrages ber Jubenfchaft au Grat vom 13. Juni c. haben wir sur Unmelbung und Berification ber Un= weuche aller unbefannten Glaubiger ber Spnagoge zu Grat einen Termin auf ben 10. Februar 1830 Bormit= tags um g Uhr bor bem Landgerichts-Rath Mandel in unferm Partheien-Bimmochter

Dofen ben 3. September 1829. Abnigh Preug. Landgericht.

#### ZAPOZEW EDYKTALNY.

Wskutek wniosku przez synagoge w Grodzisku pod dniem 13. Czerwca r. b. uczynionego; wyznaczyliśmy do zameldowania i sprawdzenia pretensyi wszelkich niewiadomych wierzycieli do synagogi Grodziskie, termin na dzień 10 Lutego 1830 przed południem o godzinie g. przed mer angeseit) zu welchem wir bieselbem Deputowanyn Konsyliarzein Sadu unter der Bermarnung vorladen, daß die Ziemiańskiego Mandel w naszey in-Ihreble benden aller ihren empanigen Bot- bie dla stron, na który ich pod tem rechte fur verlufig erflatt und nur an zagrożeniem zapozywamy, iż niestabasienige werben verwiesen werden, mas waiący wszelkich swych praw pierwnach Befriedigung ber fich melbenden szenstwa pozonwieni i tylko do tego Gifanbiger von der Maffe übeig bleiben odestani bedg, co po zaspokoieniu wierzycieli meldui cycli się, w mas. sie pozostanie.

> Poznań d. 3. Wrześpia 1829. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebiftal Citation.

Ueber bas Bermogen bes am 4. April 1810 perftorbenen Dber-Salz-Impectors Carl Lubwig Maschwit hiefelbst ift auf ben Anfrag eines Glanbigere in ber Werhandlung bom ti. August 1829 ber Concurs eroffnet und bie Beit biefer Coneure = Eroffnung auf Die Mittageftunbe bes hentigen Tages festaefest worben.

Alle unbefannten Glaubiger, Die an biejen Nachlaß einen Anspruch zu haben vermeinen, werden hiermit offentlich bor= geladen, in bem auf ben 6. Marg 1830 Bormittags 9 Uhr vor bem Land= Gerichts-Rath Motel in unferm Partheienzimmer angefehten Termin perfonlich ober burch gesethlich guläßige Bevollmächtigte, wozu ihnen bei etwaniger Un befanntschaft bie Juffig-Commiffarien Brachvogel und Landgerichte-Rath Boy bierselbst zur Auswahl vorgeschlagen werden, ihre Unfpruche gehörig anzumel= ben und beren Richtigfeit nachzuweisen, widrigenfalls die Ausbleibenden mit ih= ren Unspruchen an die Maffe ausgeschlofe fen, und ihnen beshalb gegen bie ubri= gen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Inebefondere wird ber feinem Aufenthalteorte nach unbefannte Michael Czy= zewöli in Ructsicht bergenigen 1000 Mthl., welche ihm von bem auf bem gunt Ze 1000 tal., ktore mu z tych na Machlasse gehörigen Grundstücke Mro. gruncie do pozostalości należącem 302. Wronfer-Strafe bier fur ben Safob Hirschel Sachs eingetragenen Capi= tale von 5000 Rthl. cedirt worden, gu obigem Termine unter ber Bermarnung

Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem zmarłego tu w d. 4. Kwietnia 1810 r. Nad Inspektora solnego Karola Ludwika Maschwitz w mieyscu, na wniosek wierzyciela do protokulu pod d. 11. Sierpnia r.b. uczyniony konkurs otworzony, i czas otworzenia tegoż na godz. południową dnia dzisieyszego ustanowionym został.

Wszyscy niewiadomi wierzyciele którzy do téy pozostałości pretensye mieć mniemaią, zapozywaią się ninieyszém publicznie, ażeby w dniu 6. Marca 1830, przed południem o godz, 9. przed Deput. Sędzią Noetel w naszéy izbie dla stron iako wyznaczonym terminie osobiście lub przez przyiętych pełnomoaników, którym dla nieznaiomości Komm. sprawiedliwości Brachvogel i Boy, w mieyscu do wyboru proponuiemy, swe pretensye należycie zameldowali i ich rzetelność udowodnili, w przeciwnym bowiem razie niestawaiący z swemi do massy pretensyami wykluczeni i im dla tego wieczne milczenie względem reszty wierzycieli nakazaném bedzie.

Szczególnie z zamieszkania niewiadomy Ur. Czyzewski względem tychpod Nr. 302 Wronieckien ulicy dla Jakóba Hirschel Sachs zahipotekowanych 5000 tal, cedowane zostały, na powyższy termin pod tém zagrożenamentlich vorgelaben, baf er bei felnem Musbleiben feiner ihm etwa guftehenden Borrechte fur verluftig erflart werben wird.

In bem angesetten Termine foll zus gleich barüber verhandelt werben, ob bie Glaubiger Die Beibehaltung des bieheri= gen Interime = Curatore und Contrabic= tors, Landgerichts-Rath Juftig-Rommiffarius v. Gigodi verlangen, ober ob ein anberer Curator und Contradictor ge= wahlt werben foll. In diefer Begiehung auf bie nicht erscheinenben Glaubiger und insbesondere ber Michael Cangemeti au gewärtigen, baß fie bei ihrem Mus, bleiben als bem Beschluffe bes Erschienenen für beitretend werben erachtet wer-

-Endlich werben biermit in Berhans anng bes offenen Urreftes alle biejenigen, welche von dem Gemeinschuldner etwas an Gelbe, Effetten ober Gachen hinter fich haben, angewiesen, nicht bas Geringste gu verabfolgen, fondern folchesfofort anzuzeigen, und bergleichen Effetten und Sachen mit Borbehalt ihres bas beigetrieben werden wird.

Die Inhaber bergleichen Gelber und Sachen, welche folche verschweigen und guruchalten, haben noch außerdem gu

niem imiennie zapozywa się, iż przy niestawiennictwie swym iemu służyć mogace prawa pierwszeństwa utraci.

W wyznaczonym ferminie zarazem postępowanym być ma, czyli wierzycieli dotychczasowego kuratora i kontradyktora sedziego i komm. sprawiedliwości Gizyckiego żądaią lub czyli inny kurator i kontradyktor obranym być ma. W odwołaniu tym wierzyciele niestawaiący a szczególnie Michał Czyzewski spodziewać się mogą, iż w razie niestawienia się za przystępuiących do decyzyi stawaiących uważani będa.

Nakoniec ninieyszém w zalożeniu otwartego aresztu wszyscy, którzy od szczególnego dlużnika w pieniedzach, effektach lub rzeczach u siebie maia, wzywaią się, aby nie nieoddawali owszem natychmiast donieśli i takowe effekta i rzeczy z zastrzeran habenden Pfand- ober andern Rechts, Zeniem swych praw zastawu lub in. an unser Depositorium abzuliefern, wie nych do naszego depozytu złożyli, brigenfalls die geleistete Sablung ober inaczey uczyniona wypłata lub wy-Ausantwortung für nicht gefchen erache. danie za nienastapione uważane i na tet und jum Beffen ber Maffe anderweit. dobra massy powtornie sciagnionem bedzie.

Posiadacze podobnych pieniędzy gewartigen, baß fie ihres baran habens i rzeczy, ktore zataią i zatrzymaią, den Pfande ober andern Rechts werben oprocz tego spodziewać się moga, für verluftig erflart werben.

Ronigl. Preug. Landgericht.

it prawa swe zastawu lub inne utraca. Pofen ben 19. Offober 1829. Poznań dni 19. Pazdziern. 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmadung.

Bur Berpachtung ber bei Muromana Goblin belegenen, den Peter Marlinofi= fden Erben gehörigen fleinen Dila-Dable, vom 1. Januar 1830 bie babin 183 , haben wir einen Termin auf ben 15. December c. Bormittage um 9 Uhr vor bem Landgerichte-Rath Selmuth in unfernt Partheien-Zimmer angefeht, Bu welebem Pachtluftige wir hiernit und mit bem Bemerken einladen, bag bie Pachteebingungen in unferer Regiffratur eingeseben werben fonnen.

Pofen den 12. Movember 1829.

ber Gerichtsbarkeit bes Konigl. Landge= Xiestwie Poznańskiem w Obwodzie richts zu Pofen im Schrobker gelde bei Sadu Ziemianskiego Poznanskiego, Posen liegende, aus einem Bohngebau= składaiący się z rol przy Srodzie pod be, Stallung und Schenne, fo wie ben Paznaniem lezgeych, pomieszkania, Landereien, welche vormals zu ben Grund= flucen unter Do. 43. 44. 47. 49. 50. und 53. gehört haben, beftebenbe Borwerk Beigberg, welches auf 2447 Rtl. 6 fgr. 6 pf. gerichtlich abgeschätzt mor-

Diergu haben wir die Bietunge-Terwitte auf

ben, foll Schuldenhalber offentlich an

ben Meifibietenden verfauft werben.

Publicandum.

Do wydzierzawienia młyna maley Pily przy Murowaney Gostinie polo-20nego, a do Sukcessorów Piotra Warlinskiego należącego od 1go Stycenia 1830 až do tego czasu 1831, wyznaczyliśmy termin na dzień 15. Grudnia r. b. przed poludniem o godzinie gtéy przed Konsyliarzem Helmuth whaszey izbiedla stron, na który ochotę dzierzawy maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż warunki dzierzawy w naszéy Registraturze przeyrzane bydź mogą,

Poznań d. 12. Listop. 1829. Ronigi. Preuf. Landgericht. Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffatione = Patent. Patent Subhastacyiny.

Das im Großherzogthum Pofen unter Folwark Weissberg w Wielkiem stayni i stodoly, iako też pól, które dawniéy do gruntów pod Nr. 43.44. 47. 49. 50 i 53 naležaly, na 2447 c Talar. 6 sgr. 6 fen. sadownie otaxowany z przyczyny długów ma bydź publicznie naywięce y daiącemu sprzedanym.

> W tym celu wyznaczyliśmy termina licytacyine na

ben 14. December ci, ben 17. Februar f. J. und ben 17. April k. J.,

welcher letztere peremtorisch ist, jedesmal Bormittags um to Uhr vor dem Kammer-Gerichts-Ussessor Abscher in unserm Gerichts-Locale anderaunt, zu welchem Besitzschige und Kaustustige eingelacen werden, mit dem Benterken, daß wenn nicht rechtliche hindernisse eintreten, dem Meistbietenden der Zuschlag erfolgen wird.

Die gerichtliche Tage kann jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werben. Posen den 31. August 1829.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Befanntmachung.

Der judische Gelehrte Keymann Wolff Guhrauer zu Mawiez und bessen werlobte Braut, die Demoiselle Bertha Ollendorss, im Beissande ihres Vaters, des Kausmanns Abraham Chowie Ollendorss dasselbst, haben in dem am 12. Januar c. gerichtlich errichteten Che-Contracte die Gittergemeinschaft ausgeschlossen, welches nach §. 422. Tit. I. Ihl. II. des Mig. Landrechts zur Kenwinis des Pusblifums gebracht wird.

Frauftabt ben 10. Ceptember 1829. daie. Ronigl. Dreuf. Landgericht. W

dzień 14. Grudnia r. b. dzień 17. Lutego 1830, dzień 17. Kwietnia 1830,

z których ostatni iest zawity, i każdy zrana o godzinie 10, ptzed Deputo-wanym Assessorem Sądu Ziemianskiego Roescher w posiedzeniu Sądu podpisanego, na które posiadać zdolnych i ochotę nabycia takowego maiących z tem nadmienieniem wzywamy, że ieżeli żadne prawne nie zaydą przeszkody, naywięcey daiącemu przybicie nastąpi. Taxa sądowa może bydz każdego czasu w Registratuze naszey przeyrzaną.

Poznań d. 31. Stycznia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Starozakonny Uczony Heimann Wolff Gurauer z Rawicza i tegoż żaślubiona Panna Berta Ollendorf w poręczeństwie Oyca swego Abrahama Chawisz Ollendorff tamże, w kontrakcie przedślubnym pod dniem 12. Stycznia r. b., sądownie zawartym wspólność maiątku pomiędzy sobą wylączyli, co się stósownie do przepisu §. 422 Tyt. I Cz. II. P. P. Kr. do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. 10. Września 1829. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański, Bekanntmachung und Edictale Eitation.

Es foll bie, bei bem Dorfe Moscije= wo im Birnbaumer Rreife gelegene, ben Mullermeifter Johann Mathen gehörige Baffermuhle nebft Gebauben', Garten, Land und Wiefen, 1335 Rthl. 12 fgr. 6 pf. taxirt, in bem hier am 2. April 1830 anfiehenden Termine offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben, wozu wir Raufer einladen; Die Raufbebingungen und bie Tare konnen in unfe= rer Regiffratur eingesehen werben. Bus gleich fordern wir alle etwanige unbefannten Realpratenbenten auf, im obigen Termine ihre Unfpruche an bas gebachte Grundflick anzumelben, wibrigenfalls fie bamit werben praclubirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werben.

Meferik ben 29. Detaber 1829.

Roniglich Preuß. Landgericht.

Subhaftatione=Patente

Das zum George und Anna Eleonora. Striezelschen Nachlaß gehbrige, zu Kurnif unter Ro. 74. belegene Wohnhaus, nebst Stall und Schuppen, Van Plat, hofraum, Obste und Gemuse-Garten, zusammen abgeschätt auf 255 Athl. 12

Obwieszczenie i Zapozew Edyktalny.

Młyn wodny Jana Mathey młynarza, pod wsią Mościeiewem w powiecie Międzychodzkim leżący, Górnik zwany, który z przynależącém do niego domostwem, budynkami, ogrodami, rolą i łąkami sądownie na tal. 1335 sgr. 12 den. 6 oceniony został, będzie w terminie licytacyinym na dzień 2. K wietnia 1830. wyznaczonym, publicznie więcey daiącemu, z wymienionemi przyległościami przedanym.

Chęć kupienia maiąci wzywaią się ninieyszém. Warunki kupna i taxę codziennie w Registraturze sądowéy

przeyrzeć można.

Zarazem zapozywaią się wszyscy niewiadomi pretendenci realni, aby się z pretensyami swoiemi do młyna opisanego z przyległościami w terminie powyższym zgłosili. W razic albowiem przeciwnym zostaną z takowemi, prekludowani i wieczne im w tey mierze milczenie nakazanem będzie.

Międzyrzecz d. 29 Paździ. 1829. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dom mieszkalny w Kurniku pod No. 74. położony, do pozostałości niegdy Jerzego i Anny Eleonory Striezel należący, z chlewem i szopą, placem i podworzem, ogrodem owocowym i iarzynnym, ogółem oceniofgr. 6 pf., foll im Wege ber freiwilligen Subhaftation, bem Auftrage bes Ronigl. Land-Gerichts Pofen zufolge, offentlich an ben Meiftbietenden verfauft werben. Siegu haben wir einen peremtorifchen Termin auf ben 26. Januar 1830 Vormittags 9 Uhr in unferm Gerichtes Locale anberaumt. Jeder Meiftbietende bat eine Cantion von breifig Reichstha= ler zu erlegen.

Bnin ben 1. October 1829. Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

ne na 255 tal. 12 sgr. 6 fen. droga samowolnéy Subliastacyi, z polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma. Tem końcem wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 26. Stycz nia 1830 zrana o godzinie 9. w Sądownictwie naszem. Każdy Licytant. winien kaucyą 30 tal. złożyć.

Bnin d. 1. Października 1829. Król. Pruski Sad Pokoju.

Subhaftations = Patent.

Das bierfelbft an der Ramieger Stra= fe unter Do. 620. belegene, ber Frau Suftig-Rommiff. Mitfdfe gehorige, gericht= lich auf 2162 Mtl. 17 fgr. gewürdigte maffive Bohnhaus mit Stallungen und Gar= ten wird Schulden halber in ben vor bem Deputirten Landgerichts = Referendarius Beren v. Rafinski auf

ben 10. Rovember c ..

ben 11. Januar 1830 und

ben 12. Marg 1830, anberaumten Terminen, bon benen ber lette peremtorisch ift, in unferm Gerichtes

Lotale verkauft werden, zu welchen Raufluftige hiermit eingelaben werben.

Die Tare befindet fich in unferer Regiffratur gur Ginficht.

Krotofchin ben 20. Juni 1829.

Fürstlich Thurn- und Taxissches Fürftenthums = Gericht.

Patent subhastacyiny.

Tu na ulicy Rawickiey pod Nro. 620. sytuowany, Kommissarzowey Sprawiedliwości Ur. Mitschke naležacy się, sądownie na 2162 tal. 17. śgr. oszacowany dom murowany z oborami i ogrodem sprzedany będzie dla długów w terminach przed Delegowanym Ur. Rasinskim Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego w lokalu naszym sądowym

na dzień 10. Listopada r. b., na dzień 11. Stycznia 1830 i na dzień 12. Marca 1830. wyznaczonych, z których ostatni zawity iest.

Na termina te zapozywaią się ninieyszém ochotę kupna maiący.

Taxa znayduie się w Registraturze

naszéy do przeglądania.

Krctoszyn d. 20. Czerwca 1829. Xiażęcia Thurn i Taxis Sad XigBefanntmachung.

Am 17. b. M. cedirte ich eine auf bas Bormert Brzogowice, Mogilnoer Breifes, sub Rubr. III. No. 3. im Spothefenbuche deffelben fur mid eingefragene Forderung von 504 Rithl. 25 Ggr. nebft Binfen an ben Seren Balenfin Gfalefi. Gegen biefe Erffion habe ich wegen nicht erhaltener Baluta eine Protestation gehorigen Orts angebracht. - Indem ich dies hiermit bekannt mache, warne ich Jebermann bor deren etwaniger Acquifition, Da fie unter feinen Uaffanden realifirt werden wird, Weglewo den 27. November 1829.

Michael Barelfiewich, Pfarrer ju Weglewo.

Der neu angelegte, eine Biertel-Meile von Posen entfernte, an ber Dbornifer Etraße belegene Rrug nebft Gafiftall, Urbanowfo genannt, ift vom 1. Januar

Gin, in einer nahrhaften Ctabt am Martte belegenes maffives Grundftick, mit einer hinter bem Saufe belegenen wohl eingerichteten Geifenfieberei, fteht unter annehmbaren Bedingungen fogleich jum Berkauf. Rabere Auskunft giebt ber Apothefer Minuth in Buf.

Die ju Monnomo gehörige und auf Brody bei Mur. Goslin belegene Windmuble ift von George f. J. ab, auf 3 over 6 Jahre zu verpachten. Das Rabere erführt man beim unterzeichneten Gute-Ligenthumer hier in Pofen oder Bonnomo. Stanislans Powelsfi.

Ertra fcone große frifche holland, Mu teen hat mit geffriger Poft erhalten C. J. Gumprecht.

Funfjehn reichmelferde Robe nebit t. Chaumnachfen aus ber Graudenger Rieberung find bei Dlarens Goldfiein auf ber Commenderie im Wirthohanse